## N= 146.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag den 19. Juni 1832.

Angefommene Fremde bom 16. Juni 1832.

Hr. Kand. d. Rechte Odynice aus Budliczki, I. in No. 243 Breslauerste.; Hr. Erbherr Lubinski aus Budzisewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Erbherr Goslinowski aus Lubosin, Hr. Pachter Lafomicki aus Gorzewo, Hr. Pachter Kurowski aus Bzowo, I. in No. 395 Gerber, straße; Hr. v. Orlich I., Lieut. im 2. Garde-Regiment, aus Schlesien, I. in No. 99 Bilbe; Hr. Pietrowski, ehemal. poln. Unterlieut., aus Witasznee, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Ober-Kontrolleur Adamski aus Breschen, Hr. Pachter Busse aus Kumutowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erbherr Wilczynski aus Sulsbry, Hr. Partikulier Jablowski aus Trabinek, Hr. Kondukteur Scawola aus Desblowo, I. in No. 162 Wasserskraße; Hr. Bürgermeister Krause aus Kempen, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung. Das alte Bore werkögehöfte von Großborf, welches sich burch seine Lage zwischen bem Wiehmarkt und einigen Nebengassen ber Stadt Buk theilweise zu städtischen Baupläßen und insbesondere zur Errichtung eines Gaste hauses vortheilhaft eignet, soll mit den dazu gehörigen Garten und Gebäuden in folgenden einzelnen Parzellen meistbietend veräußert werden:

1) eine Parzelle von 2 Morgen 122 \_\_\_\_\_\_ Muthen, mit bem Brauhaufe,

Obwieszczenie. Podwórze dawnieysze folwarczne w Wielkieywsi (Grossdorf), które z powodu polożenia swego między targowiskiem i niektóremi ulicami ubocznemi miasta Buku, cząstkowo na place mieyskie do zabudowania, szczególniey zaś do wystawienia i założenia domu zaiezdnego, korzystnie kwalifikuje się, z ogrodami iak również budynkami do podwórza tegoż należącemi, droga licytacyj publiczney, w parcelach następujących sprzedanym bydź ma:

1) pierwsza Parcela morg. 2. Ipr. 122. wynosząca z browarem s Brunnen und einem Gefindehaufe, fo wie mit ber Brenn= und Brau= Gerechtigfeit;

2) eine Parzelle von 1 Morgen 128 DR., mit einem Familienhaufe

und Stall:

eine Parzelle von 2 Mg. 40 DR.;

- = 10I = 4)

- = IO2 = bito 5) mit einer Schmiede und einem Brunnen;

6) eine bergl, bon - Dig. 97 DR.;

7) dito - = 44 = Diefe Grundftude werben gu Gigens thumbrechten mit nachstehenden Bind-, Grundfteuer= und Raufgelb = Betragen

ausgethan:

ad 1) 12 Rthl. 16 fgr. Bine, 16 fgr. Ranfgeld ;

ad 2) 2 Rthl. Bins, 13 fgr. Grund= fteuer, 200 Rthl. Raufgelb;

ad 3) 1 Rthl. 28 fgr. 3ine, 12 fgr. Grundfleuer, 6 Rthl. 6 fgr. Raufgelb;

ad 4) 5 fgr. Crundftener, 16 Mthl. 10

fgr. Raufgeld;

ad 5) 5 fgr. Grundfteuer, 47 Rthl, Raufgeld;

ad 6) 5 fgr. Grundfteuer, 16 Rthl. 10

fgr. Kaufgeld;

ad 7) I fgr. 4 pf. Grunofteuer, 5 Mtl. 13 fgr. 4 pf. Raufgeld.

Der Bind ad I bis 3 ift unveranberlich, fann jeboch jederzeit abgelbfet wer-

lought of a constitution was

studnia i domem czeladnim, niemniey z prawem palenia wódki i warzenia piwa;

2) również morg. 1. pr. 128 z domem familiynym i staynia;

3) dito - morg. 2. pr. 40

4) dito

5) dito z kuznią i studnią;

6) dito 7) dito -44

Grunta powyższe prawem własności z czynszu, podatku gruntowego, i wkupnego poniżéy oznaczonego wypuszczaią się:

ad 1) Tal. 12. sgr. 16. czynszu, 16 sgr. podatku gruntowego, 84 Tal.

2 sgr. wkupnego.

Grundfieuer, 84 Rthl. 2 fgr. ad 2) Pal. 2. czynszu, 13 sgr. podatku gruntowego, 200 Tal. wkupnego.

ad 3) Tal. 1. sgr. 28. czynszu, 12 sgr. podatku gruntowego, 6 Tal. 6 sgr. wkupnego.

ad 4) 5 sgr. podatku gruntowego, 16 Tal. 10 sgr. wkupnego.

ad 5) 5 sgr. podatku gruntowego, 47 Tal. wkupnego.

ad 6) 5 sgr. podatku gruntowego, 16 Tal. 10 sgr. wkupnego.

ad 7) I sgr. 4 fen. podatku gruntowego, 5 Tal, 13 sgr. 4 fen. wkupnego.

Czynsz od Nro. 1. aż do 3. nie. zmiennym iest, może iednak w każdym czasie kapitalem bydź opłacony. ben. Binnen zwei Jahren muß bie Mb= ibjung beffelben jum 20fachen Betrage erfolgen.

Die refp. Kaufgelber find Gegenffand bes Biefens und muffen bon ben Meift= bietenden gur Salfte im Licitatione=Ter= mine und gur Salfte fpateftens bei ber Uebergabe baar eingezahlt werben, wel= de im Laufe bes Monate Juli c. erfolgt.

Der Zuschlag bleibt ber Konigl. Re=

gierung vorbehalten.

Die fonftigen Bedingungen und ber Dlan von ben gu veraufernden Grund= fluden tonnen in ber Regiftratur ber unterzeichneten Aththeilung, fo mie bei bem Burgermeiffer in Buf, und, mit Musschluß des Plans, auch bei dem Do: mainen-Umte Dufgmit eingesehen werben.

Der Licitatione = Termin ift auf ben 4. Juli c. Bormittage ir Uhr in Buf por bem Departemente, Rath, Serrn Regierunge = Rath Rlebe, angefest und werden Erwerbeluftige aufgefordert, fich bafelbit einzufinden und, nach vorgangi= gem Ausweis, über ihre Befigfahigfeit ihre Gebote abzugeben.

Pofen, ben 7. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung fur bie bireften Steuern, Domainen und Forften.

Bekanntmachung. Die Propinas tion in bem gur Ignag Straufichen Ronfuremaffe gehörigen Murowana Go= Bliner Gutern foll auf ein Jahr, von 300

Weiggu zas lat dwoch, splacenie czynszu rzeczonego 20storaką ilością tego co czynsz sam wynosi na-

stapić musi.

Wkupne staie się respective przedmiotem podań w licytacyi, które od naywięcey podaiącego w pierwszey połowie w terminie licytacyi, w drugiéy zaś polowie naypóźniey w terminie tradycyi wypłaconem' bydź musi.

Przyderzenie zastrzega się Kró-

lewskiev Regencyi.

Inne warunki iak również plan gruntów sprzedać się maiących w Registraturze wydziału podpisanego, iak niemniey u Burmistria w Buku, bez planu zaś, także i w Urzędzie Ekonomicznym w Dusznikach mo-

ga bydż przeglądane.

Termin do lieytacyi na dzień 4. Lipcar. b. o godzinie trtéy przed południem w mieście Buku przed Radzea Regencyinym Wnym Klebs wyznaczony został, na który chęć nabycia maiący wzywaią się, aby stanawszy i z zdolności do posiadania wywiodiszy się, podania swe czynili.

Poznań, dnia 7. Czerwca 1832. Król. Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Propinacya w dobrach Murowaney Gosliny do massy konkursowey Ignacego Strauss należących, od Ś. Jana r. b. aż do tego hannis b. J. bis Johannis 1833, bfefentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu ist ein Termin auf den 25. Junius c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtse Rath Brückner im hiesigen Gerichtslokale angesetzt, in welchem Pachtlustige für das Gebot eine Caution von 300 Athl. baar niederzulegen haben.

Die übrigen Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen, ben 3. Mai 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boikeal Citation. Bon bem uns terzeichneten Ronigl. Landgericht wird ber feit 21 Jahren berichollene Christian Philipp Wilheim Pilgrimm, aus Dries fen in der Meumark geburtig, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, fich binnen neun Monaten, fpateftens in bem auf ben 11. September 1832 fruh um 10 Uhr vor bem Deputirten Land= gerichte-Rath Fifcher angefetten Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetlich gulagigen Bevollmachtigten gu ericheinen, widrigenfalls ber Chriftian Philipp Wilhelm Pilgrimm fur tobt er= Plart und fein Bermogen benjenigen ausgeantwortet werben wird, die fich als feine nachften Erben legitimiren.

Coneidemuhl ben 10. Detbr. 1831.

czasu w roku 1833. naywięce daiącemu publicznie ma bydź wydzierzawiona. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 25. Czerwcar. h. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brückner, w ktorym ochotę dzierzawić maiący przed licytacyą kaucyą 300 Tal. w gotowiznie złożyc obowiązani.

Warunki dzierzawy i licytacyi w Registraturze naszéy przeyrzane być

mogą.

Poznań, dnia 3. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninievszém Krystyana Filipa Wilhelma Pilgrimm w Drezdenku w Nowey Marchii urodzonego, niemniey iakowych iego sukcessorów i spadkobierców nieznajomych, aby w przeciągu 9 miesięcy, a naydaley w terminie na dzień 11. Września 1832. zrana o godzinie 10. przed deputowanym W. Fischer Konsyliarzem Sadu naszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie umocowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym Krystyan Filip Wilhelm Pilgrimm za zmarlego uznany i maiatek iego tym osobom wydanym zostanie, które się iako naybliżsi iego sukcessorowie wylegitymuia.

w Pile, dnia 10. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Arbbner Arcise belegene Gut Sworowo mit bem Attinenz Drogi, welches gezeichtlich auf 32433 Athl. 18 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben, und die Bietungstermine sind auf

ben 16. Juni, ben 18. September, und ber peremtorische auf

ben 18. Dezember c., por bem herrn Landgerichts-Rath Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstüd dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht es bis 4 Bochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Res gistratur eingeschen werden.

Frauftabt ben 16. Februar 1832.

Patent subhastacyjny. Dobra ziemskie Sworowo z przynależącą wsią Drogi w powiecie Krobskim po łożone, które według taxy sądowéy na Tal. 32433 sgr. 18. fen. 4 ocenione są, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca, na dzień 18. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Wolff w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdoloność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu czasu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły. Tana każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Wertissement. Jum Berkauf bes im Juowroclawschen Kreife belegenen, dem Ignat v. Kraszewski gehörigen, auf 8962 Athl. 9 fgr. 6 pf. abgeschätzten Guts Janocin steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungszermin auf

ben 3. April 1832, ben 3. Juli 1832,

und ber peremtorische Termin auf ben 3. Detober 1832,

por bem herru Kammergerichte affeffor Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiefisger Gerichtsftelle an.

Die Toxe kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Bromberg ben 14. November 1831.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht, daß der Tuchmacher Johann Samuel Rochlig und die Eva Sufanna verwittwete Schulz geborne Bleich, beide aus Obrzycko, durch den am 13. d. M. vor ihrer Trauung errichteten Ehekontrakt die Gütergemeinschaft ausgeschlossen baben.

Samter, am 24. April 1832.

Steckbrief. In ber Untersuchungsfache c/a Johann Passak wurde ber Coinkulpat Woyciech Gajewski, ber zuletzt beim Marthe-Fährmann in Lubrza gedient, hat nach dem Erkenntnisse I. Inftanz vom 30. Mai pr. wegen eines kleiObwieszczenie. Do przedaży dóbr Janocina, w powiecie Inowrocławskim położonych, Ignacego Kraszewskiego własnych, na 8962 tal. 9 sgr. 6 fenocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 3. Kwietnia 1832, dzień 3. Lipca 1832, termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Października 1832, zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości publicznéy, że sukiennik Jan Samuel Rochlitz i Ewa Zuzanna z Bleichów owdowiała Schulcowa, obydway z Obrzycka, przez kontrakt przedślubny z dnia 13. m. b. wspólność maiątku wyłączyli.

Szamotuły, d. 24. Kwietnia 1832.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. W sprawie kryminalnéy naprzeciw Janowi Paszak wiodącey się, został współobwiniony Woyciech Gaiewski, który u przewoznika na rzece Warcie w Łubrzu służył, podług wyroku w pierw-

fanden ju 30 Peitschenhieben und ben r. z. zapadlego, za mala kradzież Berluft der National - Rofarde, fo wie pod uciążliwemi okolicznościami posur folidarifden Bablung ber Roften vers pelniong, na cielesna kare 30 batow urtheilt, bat fich aber aus feinem Mufenthalt beimlich entfernt, fo bag berfelbe narodowey i na solidarne ponoszenie aller angewandten Dube ohngeachtet bis jest nicht hat ermittelt werden fonnen.

Inbem wir folches gur Renntnig bes Dublifums bringen, bitten wir ben In= fulpaten , beffen Gignalement unten folgt, mo er fich betreten laffen follte, verhaf= ten und an und abliefern gu laffen.

Signalement.

Miter, 31 Jahr; Wohnort, Lubrza; Große, 5 Fuß 6 3ou; Saare, blond; Rafe, flein; waren war out of maly maly asie to and whing dock

Roamin, ben 26. Dai 1832.

nen Diebftahle unter erichwerenden Um= szey instancyi pod dniem 30. Maia na utratę prawa noszenia kokardy kosztów osądzony, tenże iednak z mieysca swego pobytu potaiemnie się oddalili to tak: pomimo nayusilniey. szych starań, wyśledzonym na żaden sposób bydź nie może.

To podając Publiczności do wiadomości, prosimy iey, aby na współobwinionego Woyciecha Gaiewskiego, poniżey rysopisem oznaczonego, baczne oko meć, w razie spostrzeżenia go przyaresztować i do nas odstawić raczyła.

Rysopis.

Woyciech Gaiewski, iest 31 lat stary: mieszkał, w Lubrzu; wysoki, 5 stop i 6 cali; włosów, blond; Stirn, gewohnlich; czoto, ma zwyczayne, Hugen, blau; watch worth oczów, niebieskich; bay war and W Bart, blend; and state and starter, blond; of an inches Geficht, rund; warz, ma okragia; officelle gefort

besondere Beichen, feine. Znakow szczegolnych nie posiada Too 2adnych, wi on totyo W sa Stomob

Kozmin, dnia 26. Maia 1832.

Ronigl, Preug. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. try and the construction of the construction of

Mehrere Zahnpatienten, Die meine Silfe noch wunschten, veranlaffen mich, meinen Aufenthalt hochstens bis jum 12, Juli zu verlangern; Diefes bin ich fo frei, einem bochgeehrten Publifum biermit ergebenft anzuzeigen. Bom 23. biefes Do= nate ab mohne ich am alten Markt beim Jumelier herrn Rabedi, Do. 90, belle Pofen, ben 18. Juni 1832.

C. J. Linderer, Sof= und Univerfitate: Babnargt aus Berline

Ein Kapital von 10,000 bis 12,000 Thaler wird zur erften und zweiten Hopothet auf ein Landgut gesucht. Da es zum Betrieb eines fichern Geschäfts angewandt werden soll, so wird dem Darleiher, außer den Zinsen, auch ein Anetheil am Gewinn zuzesichert. Nähere Auskunft giebt der Eigenthumer des haus see St. Abalbert Nr. 22 in Posen.

Bestollene Dfandbriefe. Auf dem Bege von Barichan nach Milosna (ber erften Station auf dem Courfe nach Modtau) find vom 12. auf ben 13. b. folgende polnifche Pfandbriefe mit 3 Coupons gefiohlen worden : Litt. B. a gl. 5000. Nr. 619. 92452. 155683. - Litt. C. à Fl. 1000. Nr. 7424. 11978.64960. 65258. 67091. 103850. 101455. 109202. 109328. 115091. 115363. 119535. 121092. 121903. 122010. 148829. 149273. 149861. 149862. 149868. 149863. 149104. 150462. 150479. - Litt. D. 281. 500. Mr. 16563. 19521. 21497. 21518. 69235. 122980. 124817. 124816. 124397. 128750. 128755. 128749. 129016. 129516. 125739. 130881. 130896. 132320. - Litt. E. à Fl. 200. Mr. 80576, 81669. 81673. 82786. 84634. 85199. 96482. 97596. 97597. 97648. Gollten Diefe Pfande briefe irgend Jemandem vorfommen, fo wird gebeten, bem Gigenthumer beffelben, Raufmann Peter Sfajem in Barichan, ober bem Unterzeichneten unverzüglich Rache richt bavon zu geben, und nicht nur ber Erffattung aller und jeder Roffen, fondern auch eines ber Bedeutung bes Gegenftanbes angemeffenen honorars gewiß gu fenn. K. M. Grab.

Obwieszczenie. Dnia 8. Czerwca r. b. ukradziono na Woytostwie Witosławiu pod Szremem parę koni gniadych. Klacz gniada stara 7 lat, na czole ma odmianę białą. Ta odmiana między oczami iest szeroka, a koniec ku dolowi szpiczaty, u góry zaś mniey szpiczaty. Wałach gniady bez odmiany 12 lat stary, lub więcey, trzyma zawsze głowe do góry. Ktoby konie te zatrzymał, lub wynalazł, niech da wiadomość na Woytostwo rzeczone, a odbierze przyzwoitą nagrodę.

Witoslaw, dnia 12. Czerwca 1832.

willing roton Breeff, Blacon, belle

In der Bekanntmachung des Landgerichts in Krotoschin, betreffend die Berpachtung der Herrschaft Ostrzeszow, vom 21. Mai e. in No. 132. des Intellie genzblattes, muß es statt "verkauft" verpachtet heißen.

C. B. Linds vor, Dofe und Universitäts Graryt and Berlin.